# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

13. Februar 1865.

13. Lutego 1865.

(232)G 9 i f t.

Mr. 4686. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird mit Begiehung auf tas Gbift vom 5. Dezember 1864 3. 46588 biemir be= fannt gemacht, daß die Ligitagionebedingungen über die Feilbiethung ber in Lemberg sub Nr. 62 und 631, gelegenen Realität berart er- gangt merben, daß ber Meiftbiethenbe bie auf ber Mealität haftenben Shulden insoweit dieselben nach der zu erlassenten Bahlungetabelle in dem gu biethenden Preife enthalten fein merten, übernehmen muffe, wenn die Gläubiger ihre Forderungen vor der allenfalls gesetzlich oder vertragemaßig vorgesehenen Auffundigung nicht annehmen wollten.

hievon werden tie Grefuten zu Sanden tes erstbelangten frn. Josef Peters, tie befannten Gläubiger, als: die f. f. Finangprofuratur Namens tes h. Staateara s und tes Grundentlastungsfondes, Fr. Anna Peters, tann die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Frau Josefa Golaszewska geb. Gräfin Politylo, Josefa und Helene Trawinskie und für den Fall ihres erfolgten Ablebens, beren dem Da= men und Bohnorte nach unbefannten Giben, fo wie diejenigen Glaubiger, welche nach 15. Dai 1864 mit ihren Forberungen an die Bemahr gelangten, oder denen aus mas immer fur einem Grunde die= fer Bescheid nicht zugestellt werden follte, burch den bestellten Rurator Achofaten Dr. Pfeitfer mit Substituirung bes Adrofaten Dr. Kratter, endlich die Grefuzioneführerin verständigt.

Bom f. f. Landisgerichte.

Lemberg, ben 29. Janner 1865.

#### Edykt.

Nr. 4086. C. k. sąd krajowy Lwowski odnośnie do tutejszosądowego obwieszczenia z dnia 5. grudnia 1864 do liczby 46588 podaje ninicjszem do publicznej wiadomości warunki rozpisanej uchwałą do 1. 46588 licytacyi realności we Lwowie pod Nrem. 62. i 63.½ położonej tem się uzupełnicją, iż najwięcej ofiarujący w miarę ofiarowanej przez siebie ceny kupna, wierzycieli tych, którzy wedle przyszłej tabeli płatniczej w oliarowanej tej cenie kupna się micszczą i którzyby przed terminem wypowiedzenia prawem lub umową oznaczonym, wypłaty swych należytości przyjąć nie chcieli,

przejąć jest obowiązanym. O tem zawiadamiają się egzekuci do rak pierwpozwanego p. Józefa Peters, z miejsca pobytu znani wierzyciele hypotekarni do rak własnych, jako to: c. k. prokuratorya skarbu imieniem najwyższego rządu i funduszu uwolnienia gruntowego pani Anna Peters, tudzież z życia i miejsca pobytu mewiadomi Józefa z hrab. Polityłów Gołaszewska, Józefa i Helena Trawińskie, a w razie ich śmierci ich z miejsca pobytu niewiadomi spadkobiercy, również jak też ci wierzyciele, którzyby po wyjetym na dniu 15. maja 1864 wyciągu tabularnym, na rzeczone realności Nr. 62. i 63. 1/4 do tabuli weszli, lub którymby z jakiejkolwiek przyczyny uchwała ta doręczoną być nie mogła, przez postanowionego w tym celu kuratora p. adwokata Pfeistera z zastępstwem pana adwokata Krattera i nareszcie egze-Ptentera Z. kucyę tę prowadzącą. Z c. k. sądu krajowego,

Lwów, dnia 29. stycznia 1865.

Coift.

Mr. 6135 - 2875. Son bem & f. Lemberger Lantes- ale Saubelegerichte mird bem Feiwisch Kiesel mit tiefem Gbitte befannt gemacht, daß Elias Hansel Buchhalter Dr. 6252/4 wider benfelben ein Befuch um Grlaffung ter Bablungeaufloge pto. einer Wechfelforde-tung pr. 243 ft. 10 fr. oft. 28. eingebracht babe, nornber mit heutigem Beschluße die Zahlungkauflage erlassen mu be.

Da ber Mohnort bes Feinisch Kiesel hierge ichts unbefannt ift, fo nird temfelben ber Litvefat Dr. Rechen mit Cubftienitung tes Abrofaten Dr. Natkis auf feine Gefahr und Ronen zum Auraior bestellt und bemielten ber oben angeführte Befdeid tiefes Gerichtes jugenellt.

Lemberg, am 8. Februar 1865.

Dr. 55796. Bom f f. Lemterger Conteggerichte mird ber Intaber des angetlich abhanten gefemmenen Talone tes galig. Pfandbriefes g.r. 848 Ser. III. dato. 1. Juli 1843 über 1000 ft. RM. aufgefordert, tenselben binnen 1 Jahre 6 Wechen und 3 Tagen dem Geridte porzulegen over feine Befigrechte barguthun, nibrigens nach frudilosem Verlaufe obiger Frist diefer Talon für amortifirt eillart merten mirb.

Lemberg, am 14. Janner 1805.

### E dy k

Nr. 55796. C. k. sad krajowy lwowski wzywa poosiadacza zgubionego talonu od galicyjskiego listu zastawnego l. 848. ser. III. z dnia 1. lipca 1843 na kwotę 1000 złr. m. k. opiewającego, aże-

by takowy w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni sądownie przedłozył lub też swe prawa doń wykazał, gdyż w przeciwnym razie po bezskutecznym upływie powyższego czasu talon ten umorzonym zo-

Lwów, dnia 14. stycznia 1865.

C dift.

Mr. 3104 - 1548. Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte in Lemberg wird ber Inhaber eines Briefes (Berfehicheines) ber hieffegen Filiale ber f. f. privil. Rreditanstalt für Sanbel und Gewerbe ddto. Lemberg ben 19. Mai 1863 P. N. 2278 über ben Erlag einer f. f. öfterr. Lottvanlebene-Obligazion vom Jahre 1854 im Rominalwerthe von 250 fl. RM. als Pfand für einen bei diefer Raffe bargeliehenen Betrag von 200 fl. ofterr. Bahr. mittelft Goift aufgeforbert, feine Rechte und Unsprüche auf tenfelben binnen einem Jahre, feche Wochen und brei Tagen um fo ficherer bei biefem Berichte geltend ju machen, ale nach Berlauf Diefer Frift fraglicher Brief fur amoxtifirt erflärt merden wirb.

Lemberg, am 25. Janner 1865.

(275)C d i f

Mr. 3613-1743. Bom f. f. Candes als Sandelegerichte in Lemberg mird der Inhaber des von Franz Batutowski an feine eis gene Ordre ausgestellten, vom Gregor Wegrzyn afzeptirten, gegenmartig in Berluft gerathenen Bechfels ddto. Lemberg 20. Juli 1859 über 72 fl. 45 fr., zahlbar in Lemberg, aufgefordert, benfelben bem Gerichte binnen 45 Tagen um fo gewiffer vorzulegen , ober feine allfälligen Rechte auf benjelben geltend zu machen, widrigens biefer Beche fel für nichtig und amortifirt erklart werten wirb.

Lemberg, den 25. Janner 1865.

© ditt,

Dr. 56129. Bom Lemberger f. f. Canbesgerichte wird bem Abraham Stoff mittelft gegenn artigen EDiftes befannt gemacht, daß wegen beffen unbefannten Aufenthaltsortes demfelben behufe Bunel. lung des über Unsuchen des Juda Ascher und S. Apfelbaum erflosfenen Tabularbeicheides vom 8. April 1563 3. 12846, betreffend Die Intabulirung ber Cumme von 357 fl. 50 fr. über ben Gutern Bystra, ein Rurator in ter Berfon des Abvofaten Dr. Rechen bestellt und diesem obiger Bescheid behandigt wird.

Durch die es Goift wird demnach Abraham Stoff erinnert, bem bestellten Bertreter die erforderlichen Rechtebebelfe mitgutheilen, oder einen anderen Cadmalter gu mablen, und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die nöthigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er die Folgen einer etwaigen Berabjaumung fich felift juguichreiben baben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 30. Dezember 1864.

(262)G d i f t.

Dr. 2755 - 1397. Bon bem f. f. Lemberger Landes: ale Sans belegerichte wird bem herrn Felix Morski mit biefem Grifte befannt gemacht, daß Perl Nathansohn unterm 21. Juni 1864 Bahl 27364 wegen Bahlung einer Wechseljumme pr. 1000 ft. oft. 28. mider ihn ein Befuch überreicht habe, norüber mit b. g. Befchluße vom 22ten Juni 1864 3. 27364 gegen den benainten Gren. Felix Morski bie Bahlungeauflage erlaffen nurte.

Da ber Wohnort bes orn. Felix Morski unbefannt ift, fo mirb bemfelben ber Landesa vofat Dr. Czemeryaski mit Substitutrung bes Landesadvokaten Dr. Gregorowicz auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 25. Janner 1865.

E dykt.

Nr. 6141. Z c. k. sadu obwodowego w Przemyślu zawiadaže przeciwko niemu sub praes. 8. czerwca 1864 do 1.6141 prośbę o nakaz zapłaty sumy 1000 zlr. m. k. listami zastawnemi galic. towarzystwa kredytowego z kuponami od 1. stycznia 1864 i talonami wniósł, w skutek ktorej nakaz zapłaty pod dniem dzisiejszym wydany i kuratorowi postanowionemu p. adwokatowi krajowemu Dworskiemu z nadaniem jemu substytuta w osobie p. adwokata krajowego Dra. Regera doręczony został.

Wzywa się przelo p. Zygmunta Kaczkowskiego, by w miejscu swego pobytu sąd ten zawiadomił, lub też w czasie należytym zastepcy postanowionema informacye dotyczącą udzielił, alho też innego zastępce wybrał i o tem sądowi doniósł, gdyż w razie przeciwnym skutki wynikające sam sobie przypisać może.

Przemyśl, dnia 12. stycznia 1865.

(259)Kundmachung.

Mr. 11510. Das f. f. Kreisgericht in Przemysl macht biemit befannt, daß in Folge Besuches bes herrn Adam Lucki, Rechteneb mers bes verstorbenen Josef Dauksza rom 17. Oftober 1864 3. 11510 jur Befriedigung ber Cumme von 3500 fl. RM. f. R. G. bie abermalige erefutive Beraußerung ber im Sanoker Arcise gelegenen, dem herrn Theodor Tergonde gehörigen Guter Broszówka oter Hruszówka bewilligt wird, und bag biese Feilbiethung in einem einzigen am 27. Marg 1865 um 10 Uhr Vormittags abzuhaltenten Termin auch unter bem Chapungswerthe bei biefem f. f. Rreisgerichte unter nachstehenden Bedingungen abgehalten merden mirb:

Dziennik urzędowy

1. Bum Ausrufepreise mird ber mit 67052 fl. AM. oder 70404 fl. 60 fr. bit. D. gerichtlich erhobene Schatungewerth angenommen.

2. Jeder Rauflustige ift gehalten, vor Beginn der Feilbicthung, ober bevor er einen Unboth macht, ten 20ten Steil des Edagungswerthes, b. i. in runter Cumme ben Letrag von 3520 fl. 50 fr. öft Bahr. im Baren oder in Pfantbriefen der galizisch er andischen Rreditanstalt ober in Grundentlastunge Ebligazionen bes Lemberger Verwaltungegebiethes oder in anderen f. f. öfterr. Staatsschuldverschreibungen nach bem letten burch bie Lemberger, rudfichtlich burch bie Wiener Zeitung nachzun eifenten Kurfe fammt Rupons und Sa-Ione, ober in galig. Sparfaffebucheln ale Babium gu ganden ber Ligitagione Rommiffion ju erlegen, welches bem Bestbiether seinerzeit in ben Kaufschilling eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber gleich geschlossener Feilbietbung gurudgestellt merden mirb.

3. Den Lizitazioneluftigen wird freigestellt, ben lanttafelauszug, ben Schägungeaft und die mit bem Beschluße vom 22. August 1860 3. 4189 genehmigten und in dem Amteblatte der Lemberger Zeitung Mr. 232, 233 und 234 funtgemachten Feilbiethungebedingungen in der biergerichtlichen Registratur einzusehen (Fasc. III. 1855-131) oder ab-

schriftlich zu erheben.

Von dieser abzuhaltenden Feilbiethung werden außer dem Gretuten und Grefuzioneführer, die fammtlichen Sppothekarglaubiger ju eigenen Santen, die tem Wohnorte nach unbefannten, ale gr. Autonine Holland, fo wie alle jene Gläubiger, welche nach bem 19ten Marg 1859 an die Gemahr tamen, ober benen der Ligitagionebescheid aus mas immer für einer Urfade gar nicht ober nicht rechtzeitig jusgenellt merden follte, burch Goifte und turch ben benfelben hiemit in ber Perfon bes herin Landesabrofaten Dr. Sermak mit Gubfi uis rung bes herrn gandesadvofaten Dr. Frankl bestellten Rurator verständigt.

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Przemyśl, am 12. Janner 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 11510. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż w skutek prosby wniesionej pod dniem 17go października 1864 do l. 11510 przez pana Adama Łuckiego, prawonabywcy ś. p. Józefa Daukszy w celu zaspokojenia sumy 3500 zł. w. a. z p. n. dozwala się powtórna przymusowa sprzedaż dóbr Hroszówka czyli Hruszówka, w obwodzie Sanockim leżących, a panu Teodorowi Tergendemu własnych, która także niżej ceny szacunkowej na jednym terminie na dniu 29go marca 1865 o godzinie 10tej zrana przy tutejszym c. k. sadzie obwodowym pod następującemi warunkami odbędzie się:

. 1. Jako cena wywołania kładzie się ilość sądowego oszacowania tychze dóbr w kwocie 67052 złr. m. k. albo 70404 zł. 60 c.

wal. austryacką.

2. Każdy chęć kupienia mający jest obowiązany, przed rozpoczęciem publicznej sprzedaży lub przed podaniem jakiej ceny dwudziestą cześć wartości szacunkowej, t. j. w okrągłej sumie kwotę 3520 zł. 50 kr. w. a. jako zakład w gotówce albo w listach zastawnych galic. stanowego towarzystwa kredytowego lub w obligacyach indemnizacyjnych z okręgu lwowskiego albo w innych c. k. austryackich zapisach długów państwa według ostatniego w Lwowskiej a właściwie Wiedeńskiej Gazecie wykazanego kursu z należącemi dotychczas kuponami i talonami do rak komisyi licytacyjnej złożyć, która najwięcej ofiarującemu w swoim czasie do ceny kupua wliczoną, zaś reszcie licytującym zaraz po zamknieciu licytacyi zwróconą zostanie.

3. Wolno jest chęć kupna mającym, wyciąg z ksiąg tabuli krajowej, akt oszacowania i bliższe warunki tejże licytacyi, które zostały w Lwowskiej Gazecie Nr. 232., 233. i 234. z urzędu ogłoszone, w tutejszo-sądowej registraturze Fasc. III. 1855-171 wglad-

nać lub odpisy podnieść.

O rozpisaniu tej licytacyi obydwie strony, tudzież wierzyciele hypoteczni z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: p. Antonina Holland, wreszcie jak i ci, którzy po dniu 19. marca do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała z jakowejbądź przyczyny doreczoną hyć nie mogła, przez edykta i przez ustanowionego onym za kuratora p. adwokata krajowego Dra. Sermaka z substytucyą pana adwokata krajowego Dra. Frankla zawiadomienie otrzymają.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 12. stycznia 1865.

G b i f t. (278)

Mr. 2276. Bom f. f. Lemberger Judicium delegatum in Galggutertaufchangelegenheiten, wird ben, bem Leben und Bohnorte nach

unbefannten Johanna Ponińska, Victoria Bieniewska. Katharina Krzyształowicz, Angela Dzieduszycka und Julie geb. Grafin Dzieduszycka verehelichte Gromnicka, und im Falle ihres Ablebens beren bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben mittelft bes gegenwärtigen Gbiftes befannt gegeben, es habe die f. f. Finang-Profuratur Ramens bes f. f. Calinar-Aerars mider biefelben und Undere megen Wietereinsetzung ter Rrift jur Erstattung einer neuen Ginrete über bie Rlage ber Marianna Ponińska de praes. 12. Jänner 1797 Bahl 348 mit Worbehalt der Rechtemoblitat ber Ginfict ter Criginalien ber Deilagen diefer Rlage, in tem bereite entichiedenen Sauptifreite megen Leiftung ter Acquivalente : Bergutung aus Anlag ter Gingiehung ter Calzgüter Pistyn und Wybranowka unterm 30. Dezember 1857 Babl 2218 eine Rlage eingebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bas Berfahren eingeleitet, und tiefe Klage zur Grstattung ter Ginrede binnen 90 Tagen defretirt murte.

Ta das Leben und Wohnort der obbenannten Belangten unbekannt ift, fo hat biefes f. f. Judicium benfelben, ober im Salle bereit bereits erfolgten Ablebens ihren Erben, zu beren Vertretung in bem obigen Rechtestreite und auf beren Gefahr und Roften ten biefigen Lantees und Gerichte : Abrofaten Dr. Rajski mit Cubfituirung Dis Atvotaten Dr. Pleiffer als Rurator bestellt, mit meldem tiefer Rechtsfireit nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhan-

belt mirb.

Durch biefes Grift merten bemnad bie obbenannten Belangten oder deren Erben aufgefordert, entweder bei diesem Gerichte fich ans zumelden, oder die erforderlichen Behelfe dem bestellten Vertreter nit. zutheilen, oder einen anderen Cadmalter gu mahlen und felben biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheitigung bienlichen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fonft bie aus beren Berabfaumung ents frehenden Folgen fich felbst beizumeffen haben nerben.

Lemberg, am 30. Juni 1864.

(279)G b i f t. (2)

Rr. 2294 - 12304. Bim f. f. Lemberger Judicium delegatum in Calzgutertauschangelegenheiten wird tem Alexander Krzysztalowicz hismit bekannt gegeben, es habe die f. k Finanzprofuratur Namens bes Colinen = Merare miter ibn und andere Mittelangten bie Rlage praes. 30ten Dezember 1857 negen Wiedereinsetzung in ben vorigen Stand, gur Ginbringung einer neuen Ginrede, fo auch gur Ginficht der Criginalien der Klogebeilagen bit fichtlich ber bereite entschiebenen Rlage der Maria Grafin Poninska praes. 12. Janner 1797 3. 348 wegen Leiftung der Aequivalentevergutung für bie eingezogenen Calsguter Pistyn und Wybranowka eingebracht, worüber ben Geflagten bie Einbringung ihrer ichriftlichen Giniete binnen 90 Tagen aufgetragen murbe.

Da aber berfelbe nach Leben und Wohnort unbefannt ift, fo hat bas f. f. Judicium delegatum in Calgutertaufdangelegenheiten ibm oder feinen allenfälligen Giben auf teren Gefahr und Roften den 21de votaten Dr. Rayski mit Cubstituirung bes Atvotaten Dr. Pleiffer ale Rurator bestellt, mit welchem tie Rechtesache nach Vorschrift ber Gerichteordnung verhandelt merten mird.

Alexander Krzysztalowicz ober beffen Erten merben baber aufgeforbert, jur rechten Beit bei biefem Geridte fich anzumelben, ober ihre Rechtsbehelfe bem bestellten Rurator ju behandigen, oder einen anderen Sachwalter zu mahlen und felben anber namhaft zu machen, widrigens fie die aus einer Berabfaumung allenfalls entstehenden nach= theiligen Folgen fich felbst beizumessen haben werden.

Lemberg, am 7. Janner 1865.

Lizitazione : Ankundigung.

Mr. 103. Bur gemeinschaftlichen Berpachtung ber bem Graf Skarbek'ichen Stiftungefonde und ber Zydaczower lat. Pfarre justehenden Propinazion in Zydaczów nebst bem Ueberfuhregefalle bafelbst, auf die Zeitperiode vom 1. Marg 1865 bis inclusive 23. Marg 1868, mird bei ber Lemberger Rreiebehorde eine öffentliche Ligitagion am 21. Februar 1865 abgehalten werden.

Der Auerufepreis tes einjährigen Pachtschillings beirägt 2800 fl. oft. 2B. und jeder Ligitant hat vor Beginn ter Ligitagion bas 10% Radium mit 280 ft. oft. 2B. ju Sanden ber freisbehördlichen Ligitas zionefommiffion im Baaren ober in Ctaateidultverichreibungen ober auch in galig. Pfantbriefen nach tem Ruremerthe ju erlegen.

Bor- und nahrend ber Ligitagions - Verhandlung tonnen auch fdriftliche, mit Batien belegte, vorschriftemagig ausgesertigte Offerten überreicht werden, nach beendigter Ligitagion turfen jedoch, menn ber Fiefalpreis überbothen worden ift, feine weiteren Untrage berudfichtigt

Die Lizitazione = Bedingniffe konnen bei ber Lemberger Rreisbehörde eingesehen werden.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 2. Februar 1865.

#### Ogloszenie licytacyi.

Nr. 103. W celu wspólnego wydzierzawienia propinacyi w Żydaczowie, nateżącej do fundacyi brabiego Skarbka i do łać. probobostwa w Żydaczowie, oraz z prawa pobierania opłaty od przewozu tamze, na czas od 1. marca 1865 do 23. marca 1868. odbedzie się w urzędzie obwodowym lwowskim na dniu 21go lutego 1865 publiczna licytacya.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawnego wynosi 2800 zł. w. a. i każdy licytujący ma przed rozpoczęciem licytacyt e dain i. lopes 1853 as about 1000 air, m

złożyć do rak komisyi licytacyjnej wadyum wynoszące 280 zł. w gotówce, obligacyach dłogu państwa lub listach zastawnych galicyjskich według kursu.

Tak przed jak podczas licytacyi mogą być także wniesione oferty pisemne według przepisów sporządzone i wadyom przepisane zawierające; po licytacyi zaś wyż ceny fiskalnej ukończonej — nie będą zadne więcej oferty uwzględnione.

Warunki licytacyjne mogą być przejrzane w urzędzie obwo-

dowym luowskim.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 2. lutego 1865.

(280)Konfure: Ausschreibung.

Rr. 3866. Beim Be ireamte in Zaleszczyk, eventuell bei einem anteren Begirteamte ift eine Bigirfeabjunttenftelle mit dem Jahresgehalte von 735 fl. oft. 2B. ju befegen.

Bewerber haben ihre get or g instruirten Gesuche im rorgeschriebenen Dienstwege bei ber f. f. Personal-Lantes Kommission bie 20. Rebruar 1. J. einzubringen und es wird auf Dieponible Beamte bejonbers Rudficht genommen merben.

Von ter t. f. Landes-Rommission für Personal-Angelegenheiten ber gemischten Bezirkeamter.

Lemberg, am 11. Janner 1865.

Cinberufunge-Cdift.

Mr. 5150. Chaim Lenisch, Muftant aus Lemberg, melder unbefugt a per den öfterreichischen Ctaaten sich aufhalt, wird biemit aufgefordert, binnen feche Monaten von der ernen Ginschaltung die es Bbit es in die Landeszeitung jurudinfehren und feine unbefugte Ub-Batente vom 24. Darg 1832 verfahren merden mußte.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 1. Februar 1865.

(264)Ginberufunge : Gbift.

Mr. 576. Der mit seiner Mutter Gittel feit etwa 13 Jahren Unbefugt in der Moldau sich auftalzende, im Jahre 1837 zu Brody Achorene Josef Eisig Bril ant wird hiemit aufgesordert, langitene binhen 6 Monaten vom Tage der ersten Ginschaltung die ses Ediftes in das Amteblatt ber Landeszeitung in die Seimath gurudzukehren und leine unbefugte Abn efenheit zu rechtfertigen, midrigene gegen denfelben nach dem Allert, ochft.n Auswanderunge-Patente verfahren werten mußte.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Złoczów, ten 31. Januer 1865.

Edykt powołujacy.

Nr. 576. Wzywa się niniejszem Józefa Eisiga Brillant, urodzonego w Brodach roku 1837, przebywającego od lat 13 za grauicą z matką swoją Gittlą bez pozwolenia, aby najdalej w przeciągu 6 miesięcy od ogłoszenia tego edyktu w urzędowej Gazecie Lwowskiej do domu powrócił i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwił, inaczej postąpi się z nim według najwyższych przepisów względem wychodzców.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 31. stycznia 1865.

(301)Konkure-Kundmachung.

Mr. 2142. Bu befegen ift:

Gine provisori de Offizialestelle bei ber Landes = Sauptkaffe in Krakau in ter XI. Diatentlaffe mit dem Gehalte jährlicher 735 fl. eventuell 630 oder 525 ft und Rangionepflicht oder eine Affistentenstelle mit jährlichen 420 fl., 367 fl. 50 fr. oder 315 fl.

Gefuche find inebefondere unter Rachn eifung ter Brufung aus der Staatsrechnunge-Wiffenschaft und der Rassevorschriften, Dann ter Renntniß ter Landesiprache binnen drei Wochen bei der Landeshaupttaffe in Krakau einzubringen.

Bon ter f. f. Finang-Lantes-Direkzion.

Krakau, am 6. Februar 1865.

Ginberufunge : Cdift. (283)

Dr. 561. Der im Auslande unbefugt fich aufhaltende Schlama Dreiling aus Kalusz wird hiemit ausgefordert, binnen fedis Monaten Dem Toge ber ersten Ginschaltung biefes Gbiltes in bas Amteblatt Der Lemberger Zeitung gerechnet, in feine Beimath gurudzukehren und

fich über bie unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, midrigens gegen ihn nach dem Allerhöchsten Auswanderungs = Patente vom 24. März 1832 verfahren werden würde.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 31. Jänner 1865.

Edykt powolujący.

Nr. 561. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granica przebywającego Szłomy Dreiling z Kalusza, azeby w przeciągu 6 miesięcy, od czasu pierwszego umieszczenia edyktu tego w uczędowej Gazecie Lwowskiej rachując, do kraju rodzianego wrócił i nieobecność swą usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu postępywanie wedłag najwyższego patentu z dnia 24go marca 1832 przedsiewziętem bedzie.
Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 31. stycznia 1865.

Sinberufungs-Sdift: Dr. 979, Michael Ritter v Meozowicki, aus Glina, welcher fich untefugt außer den öfterreichifchen Staaten aufhalt und feine Abmefenbert nicht gerechtfertigt hat, wird hiemit im Grunde §. 7 lit. e. des Allerhöbsten Patentes vom 24. Märg 1832 aufgefordert, binnen vier Monaten in feine Beimath gurudgutehren und fich über feine Rudtehr auszuweifen, widrigens er nach den Bestimmungen des obbes zogenen Patenies als unbefugter Aus.vanderer behandelt merden

Bon der galig. f. f. Statthalterei,

Lemberg, am 20. Janner 1865.

wurde.

Edykt powołujący. Nr. 979. Wzywa się niniejszem na mocy §. 7. lit. e. najwyższego patentu z dnia 24go marca 1832 Michała de Mrozowickiego z Gliny, który nieprawnie za granica państw austryackich bawi, a nieobecność swą nie usprawiedliwił, ażeby w przeciągu 4ch miesięcy do ojczyzny swej wrócił i powrót swój udowodnił, gdyż w przeciwnym razie postąpi się z nim podług ustaw wyż pomienionego patentu jako z nieprawnie nicobecnym.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 20. stycznia 1865.

G & i t t.

Nr. 4923 - 2366. Bon bem f. f. Lemberger Landes: als Sans belegerichte mird bem bem Mufenthalte nach unbefannten Eduard Grabczewski mit diesem Edikte befannt gemacht, daß Adam Chmielewski am 30ten Janner 1865 hiergerichts gegen benielben ein Gesuch mes gen Zahlung ber Wechselsumme von 30 fl. oft. W f. R. G. übers reicht hat, worüber unterm 1. Februar 1865 Zahl 2366 die Zahs lungsauflage erfloffen ift.

Da der Wohnort best belangten Eduard Grabozewski dem Gerichte unbefannt ift, fo wird demfelben der Landes-Advofat Dr. Zminkowski mit Substituirung des Landes - Advokaten Dr Duniecki auf deffen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt und bemfelben ber

oben angefuhrte Bescheid diefes Berichtes jugestellt.

Lemberg, den 1. Februar 1865.

Stedbrief. (298)

Dr. 8817. Peter Sabatowicz, empirifder f. f. Begmeifter beim f. f. Krifgerichte in Sambor, wegen Berb echens des Betruges durch Entlodung und Zueignung tes Betrages von 1484 fl. 25 fr. oft. B. aus der f. f. Cammlungefaffe in Sambor in die Spezialuntersuchung gezogen, ift feit dem Monate April 1861 flüchtig.

Berfonsbeschreibung:

Derfelbe ift 41 Jahre alt, aus Mikulince, Tarnopoler Rreifes geburtig , rom. fath Religion verheirathet, unterfest, mittlerer Große, mehr runden ale länglichen Ungenichte, rothlicher gefunder Genichtefarbe, bunkelblonder Baare, blauer Augen, hober Stirne, ftumpfer Rafe, bunkelblonder Schnur- und Badenbartes, fpricht deutsch, polnisch und ruthenisch, und lat einen fleinen Rahltopf.

Bei feiner Entweichung trug er eine österreichische Uniformkappe

und einen fcmargen Pelgmantel.

Um fich zu verftellen, foll er nach feiner Entweichung fich einen Bollbart haben machjen laffen und Augenglafer getragen haben.

Im Betretungefalle ift berfelbe festzunehmen und an bas f. f. Rreisgericht in Sambor einzuliefern.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, am 31. Dezember 1864.

### Anzeige-Blatt

### Bekanntmachung.

det In Folge der feit gestern zwijchen Lemberg und Gro-ten. tann swifd in Proewersk und Jarastau eingetretenen Ednerver webungen ift ber Beifehr ber Buge auf ter privil, galig. Karl Ludwigt abn theilme je unterbrochen. Poffagiere und Ochad werden nach Thunlichfeit mit Schlitten beibrbert.

Lemberg, ben 12. Rebruar 1865.

K. k. priv. galiz. Karl Ludwigbahn. (303)

### prywatne.

Die Riederlage ber Erzeugnisse ber f. f. privil. brif der Ed. Oberlei hners Sohne aus Schönberg in Mabren befindet fich fortmabrend und allein in der Beigmaaren= handlung bes G. Sopuch "dur fchonen Polin" in Lemberg, Stadt, Salitscher Gaffe Dr. 242.

Ungerbeit mediestell

Auswärtige Auftrage werben ichnellftens beforgt. (2352-11-18)

logication and a second and the second

### K. K. priv. gaf. Karf Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

Kundmachung. (295)

Die f. f. priv. galig. Rarl Ludwigbahn bringt hiemit gur allgemeinen Renntniß, bag ber gegenwärtig auf ihrer Bahnftrede benchende 15perz. Agiozuschlag zum allgemeinen Gebührentarife vom 15. Februar I. J. an, auf 10 pCt. herabgeset wird.

Die bisherigen Ausnahmen von biefem Tarifszuschlage bleiben

aufrecht.

Wien, am 7. Februar 1865.

Der Bermaltungerath.

### Obwieszczenie.

C. k. uprzyw. kolej galic. Karola Ludwika podaje niniejszem do wiadomości publicznej, że istniejący obecnie na jej przestrzeni dodatek ażya 15procentowy do taryfy ogólnej, zniża się z dniem 15. lutego r. b. na 10 proc.

Wyjątki dotychczasowe od tego taryfowego dodatku pozosta a

Wiedeń, dnia 7. lutego 1865.

### Zuchtviehmarkt in Breslau.

Am 1. Mai 1865 wird wiederum ein Buchtviehmarkt in Breslau, voraussichtlich auf bem Ruraffier-Reitplage abgehalten und berfelbe, wie bieber, nicht blos auf Rinder beschranft, fondern auf Bollund Halbblut-Pferde, Wollblut - Schweine und Bollblut-Fleisch-Schafe

Un die Landwirthe und Biehzuchter bes In- und Auslandes ergeht hiermit die Einladung, benfelben recht gablreich zu beschicken und die Anmeldung ber jum Markt zu bringenden Thiere schriftlich bis jum 1. April 1865 an ben unterzeichneten Borftand einzureichen, und in derfelben Race, Geschlecht, Farbe, Abkunft, Alter des Thieres, Name des Ausstellers und Ortsangabe genau zu verzeichnen.

Formulare und die Marktordnung find von dem unterzeichneten Borstande zu beziehen.

Um 2. Dai, Vormittage von 7 Uhr ab, wird im Interesse ber Aussteller eine Aufzion der unverfauft gebliebenen Buchtthiere auf dem Schaufelde abgebalten, zu meldem Behufe die Anmeldungen Sages vorher an den Borftand einzureichen find.

Breslau, den 16. Dezember 1864.

Der Vorstand des schlefischen Buchtviehmarkt=Vereins.

## KASSA-SUHWIND

### der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale ber k. k. privil. österr. Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kassastunden bon 9 bis 121/2 Dor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelber gegen verzinsliche, übertragbare Kaffa = Cheine, welche auf Namen ober Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlöstar And, und ausgegeben werben in Abschnitten von

### fl. 100, 500 und 1000.

Die Bingen - Bergutung beträgt für Scheine bei Sicht gahlbar . . . . . . . . . . 4 Perzent

mit Ltägiger Kündigung . . . . . . . . . 41/4 "

Raffascheine ber Bentrale und ber Edwesteranstalten werden zu allen Raffastunden in Lemborg eingelöst ober in Bablung genommen, jedoch erft zwei Tage nach baselbst geschener Anmeldung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Anftalt haftet nicht für die Echtheit ber Giri.

Räheres ift an der Kaffa der Unstalt zu erfahren; auch vergleiche man das Inferat in Mr. 211 ex 1864 biefes Blattes.

# Kundmachung

Feuerversicherungs. Geschäften.

Nr. 530. Die Direkzion der k. k. privil. wechselseitigen Brandschaden = Versicherungs - Anstalt bringt, den Bestimmungen ihrer Statuten gemäß, die Resultate der hiesigen Geschäftsgebahrung und Bestimmung des Vereins in dem abgelaufenen Jahre 1864 zur allgemeinen Kenntniß.

Derfelbe hatte in dieser Periode für 276 Brande an 705 Theilnehmer eine Vergütung von 340.786 fl. 32 kr. zu leisten und mit Einschluß der Verwaltungskosten einen Gesammtaufwand von 384 031 fl. 89 kr. zu bestreiten.

Durch den bedeutenden Zuwachs an größteutheils soliden Gebäuden ist die Ginschätzungssumme der hier versicherten Gebäude auf 83,283.675 fl. gestiegen und der Vorschußfond — das Vermögen des Vereins — hat den Betrag von 594.393 fl. 47 kr. erreicht.

Der Jahresbetrag, welcher von der Gesammtsumme des auf 62,623.555 fl. sich belaufenden Klassenwerthes

der versicherten Gebäude berechnet wird, ist mit 62 fr. pr. 100 fl. desselben entfallen.

Außerdem werden auch von den bei der Umlage 1863 rückgelassenen 18 fr. heuer 14 fr. miteingehoben, welche aber nur von Jenen zu entrichten sind, die schon im Jahre 1863 Theilnehmer des Vereins waren.

Diese Beträge sind längstens bis Ende Wärz entweder an die Austalt oder an deren Handtsoms mandite Lemberg bei Herrin karl Werner einzugahlen, weil sonst jene Assessinaten, die bis dahin ihre Beträge nicht entrichtet bahen Geschr Leusen. nicht entrichtet haben, Gefahr laufen, nach den Bestimmungen des §. 69 der Statuten keine Vergütung für einen Brandschaden zu erhalten, der sie mährend der Dauer ihres Nückstandes trifft.
Der bereits in Druck erschienene Jahresbericht sammt den dazu gehörigen Rechnungsausweisen ist bei der

Hauptkommandite einzusehen. Wien, am 23. Jänner 1865.

Bon der Direkzion der E. E. privil. wechselseitigen Brandschaden: Versicherungs-Anstalt.